### Amtsblatt

## Lemberger Beitung

# Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

29. August 1860.

29. Sierpnia 1860.

Kundmachung.

Dro. 6500. Dom Stanistawower f. f. Kreisgerichte werben in Gemäßheit der b. Juftigminifterial-Berordnung vom 7. Dai 1860 gur Beforgung ber g. Gefcafte, beren Berrichtung nach §. 183 b. D. D. den Motaren übertragen merden fann, insofern fie in den Wirfungefreis biefes f. f. Rreidgerichts geboren , tie fur ben Sprengel biefes f. f. Kreiegerichts ernannten Motare, und zwar: Ladislaus Starzewski, Ignaz Zdrassil, Domitius Pokiziak, Franz Chrzanowski, Maximilian Thurmann und Silvester Jaciewicz nach Maßgabe S. 184 d. N. D. ale Gerichtetommiffare im Allgemeinen in nachkehender Weife bestellt:

a) Der f. f. Rotor Ladislaus Starzewski für bas 1/4 und 1/4til ber Stadt Stanislawow, ferner für jenen Theil tes Stanislawower Begirts, melder die Ortschaften : Mekictynce, Uhorniki, Podluze, Kołodziejówka, Wołczyniec, Dobrowlany, Jamnica, Ciężów, Uhrynów górny und dolny, Bednarów, Majdan, Uścieczko nowe und stare Rybno, Paweleze, Bryn umfaßt, endlich für ten Bohorodezaner und

Haliczer Bezirl.

b) Der f. f. Rotar Ignaz Zdrossil für ben Stadibegirf von Stanisławów, bes 3/4 und 4/4tel ber Stadt Stanisławów, ferner fur bie Ortschaften: Krechowce, Opryszowce, Pacykow, Zagwoźdź, Pasieczna, Knihinin, Chomiaków, Czerniejów, Chryplin, enblich für ben Tysmienitzer und Tłumaczer Begirf.

c) Der f. f. Motar Domitius Pokiziak fur ben Begirf Nadworna,

Delatyn und Solotwina.

d) Der f. f. Motar Franz Chrzanowski fur ben Buczaczer und

Manasterzyskaer Begirf.

e) Der f. f. Rotat Maximilian Thurmann fur ben Kolomyaer, Peczenizyner und Gwozdziecer Bezirk, wie auch bis zur Besetzung ber Horodenkaer Notarstelle auch für den Horodenkaer und Obertyner Begirt, melde letteren zwei Begirte nach Befegung ber Motarfielle in Horodenka diefem Motar zufallen merden.

f) Der f. f. Rotar Valerian Liebel für ben Kutyer und Kos-

g) Der f. f. Rotar Silvester Jaciewicz für ben Sniatyner und Zablotower Begirt, an welche fich baber in vortommenden gallen, insomeit gerichtsordnungemäßig eine gerichtliche Anordnung nicht erfor-berlich erscheint, unmittelbar zu menden ift, und denen auch die sich ereignenden Tobeefalle unmittelbar anzuzeigen find.

Nach bem Rathschluße bes f. f. Rreisgerichts.

Stanisławów, am 9. Juli 1860.

Lizitazions : Aundmachung.

Bon Seite der Lemberger f. f. Genie-Direfzion wird hiemit befannt gemacht, daß über die Sicherstellung der erforderlich werdenden Brofesfioniften - Arbeiten fur die unter Bermaltung ber Lemberger Benie-Direkzion fiehenden ararifchen und gemietheten Bebaude gu Lemberg, auf die Beit vom 1. November 1860 bis Ente Oftober 1863, bie Ligitazioneverhandlung mittelft Ginbringung schriftlicher verstegelier Offerte an ben nachfolgenten Sagen in ber f. f. Genie-Direktionetonz-lei (Sixtusten. Gasse Dir. 6842/4 im zweiten Stocke) abgehalten werden wird, und zwar:

Montag am 10. September 1860, Bormittage 9 Uhr, über bie Erb., Maurer- und Steinmet, dann Zimmermanns-Arbeiten;

Dienstag am 11. Ceptember 1860, Bormittags 9 Uhr, über bie

Tijchler-, Schlosser- und Glaser-Arbeiten; Mittwoch am 12. September 1860, Bormittage 9 Uhr, über bie Spärglers, Comied., Binter. und Anftieicher. Arbeiten, tann Gifenmaaren : Lieferung.

Die Offerte muffen folgenden Bedingungen entsprechen, wenn fie

jur Berudfid tigung geeignet befunden merden follen :

1) Dug taefelbe mit einer 36 fr. Stempelmarte, bann mit einem in diesem Jahre ausgestellten orteobrigfeitlichen Beugnisse über bie Soliditat, Unternehmungs . Fähigteit und Vermögeneumstände bes Offerenten verfehen und gehörig gefiegelt fein; feiner ben Unboth im Bergenten - Buschuß oter Machlag von den Grund-Preistarifen, sowohl in Biffern als Buchftaben, bann bie Unterfertis gung bes Offerenten mit Bor- und Bunamen, bas Datum, so wie die Angabe beffen Bohnortes enthalten.

2) Muß basfelbe, u. g.: Betreff ber Erb, Maurer. und Steinmet, tann Zimmermanns - Arbeiten bie langftene 10. Ceptember 1860; - Betreff der Tifchler-, Schloffer- und Glafer-Arbeiten bis 11. September bieses Jahrs — und Betreff ber Spängler., Schmieb., Binder- und Anstreicher-Arbeiten, bann Gifen-Baaren-Lieferung bis 12. September 1860 — 81/2 Uhr Fruh an bie f. f. Genies Direfzion zu Lemberg übergeben werben. — Später einlangenbe Offerte merben burchaus nicht berüchsichtiget.

3) Dluß basselbe das Badium, melches

für die Erd-, Maurer- und Steinmeg-Arbeiten mit 500 fl. 300 fl.

" Zimmermanns-Arbeiten " Tifdler- und Schloffer-Arbeiten für jebe " 200 ff. " Glafer- und Spängler-Arbeiten " 100 ft. beträgt, enthalten.

für die Schmied., Binder- und Anftreicher-Arbeiten, " Gifenwaaren-Lieferung, für jede mit

Offerte, welche auf die etwaige Uebernahme aller Professionisten. Arbeiten lauten, muffen ale Badium fammtliche ausgewiesenen Beträge enthalten. Diese Badien tonnen in baarem Gelde, in Staats-Obligazionen nach dem borfemäßigen Rurfe, ober in fibejufforischen, von der f. f. Finanzprokuratur annehmbar anerkannten Burgichafts.Inftrumenten befteben.

4) Duß in dem Offerte die Erklarung der Uebernahme der Arbeiteleistung genau bezeichnet, und bet mehreren gemeinschaftlichen Offerten, die Solitar-Berpflichtung berfelben gegenüber bem boben

Acrar enthalten sein.

5) Muß feibes die ausdrückliche Erklärung enthalten, daß ber Offerent bie Lizitazione., respective Kontrafte-Bedingniffe genau fennt und für die Einhaltung diefer Bedingungen sowohl mit dem Wa' bium, welches von bem Grfteber auf das Doppelte als Kauzion zu erganzen sein wird, ale auch mit feinem übrigen Bermogen fo haften will, als ob er bas bie Stelle bes Kontrakts vertretende Lizitazioneprotofoll unterschrieben hatte.

6) Offerte, wornach Jemand unter Beziehung auf andere Offerte um ein oder einige Prozente beffer biethet, ale ber ihm gur Beit noch

unbekannte Befiboth, merben nicht beachtet.

Die Ligitagions : Bedingungen, so wie bie Breistarife, konnen bet der Gente-Direktion in Lemberg in ben gewöhnlichen Umteftunden von heute an eingesehen werben.

Lemberg, ben 5. August 1860.

G b i f t. Mro. 8091. Bom f. f. Landesgerichte in Czernowitz wird bem,

dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Jacob Juhasz mit biesem Edifte bekannt gemacht, daß Julius Kallita sub praes. 14. Junt 1860 3. 8091 ein Gesuch um Extabulirung ber im Laftenftande ber bemfelben gehörigen Montan - Realitäten zu Bukschoja &. P. 6 pranotirten Berbindlichkeiten ob nicht erfolgter Jufifizirung überreicht hat.

Da der Wohnort des Jacob Juhacz nicht bekannt ift, so wird für denfelben ber Berr Advotat Dr. Stabkowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes mit bem jugestellt, binnen 4 Bochen nachzuweisen, ob diese Pranotagion juftifigirt fei, widrigene über Anlangen des Extabulazionemerbers diefe Post geloscht merden muide.

Aus bem Rathe bes f. f. Landes. ale Berggerichts.

Czernowitz, am 13. Juli 1860.

G b i f t. (1639)Rro. 7420. Bom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte wird bem, bem Leben und Mohnorte nach unbefannten herrn Fürsten Grigori v. Sturdza mittelft gegenwärtigen Gdiftes befannt gemacht, es haben wider ihn Jacob Schapira und Aron Aspis wegen Zahlung von 149 fl. 24 fr. AM. f. N. G. unterm 30. Mat 1860 3. 7420 eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber die Sagfahrt gur

Berhandlung auf ben 3. Ceptember b. 3. angeordnet ift. Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat bas f. E. Landesgericht zu feiner Vertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen gandes-Abrofaten herrn Dr. Camil als Rurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber für Galizien

vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt merben wird.

Durch tiefes Chift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rech. ten Beit entweder felbft ju erfdeinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitguthellen, ober auch einen anbern Cadwalter ju mablen und biefem f. f. Landeegerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Mechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben wird. Aus bem Rathe bes E. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, den 20. Juli 1860. Nrv. 296. Vom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Bolechow irb bem, bem Leben und Mohnorte nach unbefannten Salamon Birkenthal mit diesem Editte befannt gemacht, bag Abraham Brauner hiergerichts unterm 13. Februar 1860 Bahl 296 gegen bie Masse bee Salamon Birkenstein eine Rlage wegen Lofdung ber im Laftenftanbe ber Realität KNro. 1 in Bolechow ju Gunfien bes Salamon Birken-ahal intabulirten Summe von 980 fipol. überreicht hat, morüber jur mundlichen Berhandlung bie Tagfagung auf ten 15. Oftober 1860 um 10 Uhr Bormittage festgesett murbe.

Da ber Wohnort ber Erben bes Salamon Birkenthal hiergerichts unbekannt ift, fo wird benfelben ber f. f. Rotar Sanowicz auf ihre Befahr und Roften jum Rurator in Diefer Rechtsfache bestellt, und bem-

selben die oben angeführte Klage zugestellt. Bom f. f. Begirfeamte als Gericht.

Bolechow, ben 12. August 1860.

Dziennik urzędowy (1620)Lizitazions-Ankundigung.

Mro. 560. Bur Berpochtung bes Bierbinuhaufes fammt Bierpropination in 14 Dorfern ber Staatsberifcaft Medenice auf feche nach einander folgende Sabre vom 1. November 1860 angefangen, wird die beim Wirthschaftsamte in Medenice abzuhaltende öffentliche Lizitazion auf ben 6. September I. J., und wenn diese mißlingen sollte, eine zweite auf ben 11. und nothigenfalls die britte auf ben 12. September I. J. hiemit ausgeschrieben.

Pachtunternehmer werden bievon mit bem Bemerten in Renntniß gefest, daß bei diefer Lizitazions-Werhandlung ein Geldbetrag von 950 fl. oft. 2B. jum Ausrufepreise angenommen wird, und bag bas gu erlegende Reugeld 95 fl. oft. 2B. beträgt. Der ju biefer Brauhaus: pachtung zugetheilte herrschaftliche Gemusegarten beträgt 676 🗆 Rlf.

Die Pachtfauzion hat, und zwar mittelft Sppothek geleistet, brei Biertheile, und beim baren Erlage bie Balfte tes einjährigen Pochtschillings zu betragen, und muß nach erfolgter Annahme tes Deifi-

bothes binnen 14 Tagen beigebracht werden.

Aerarial-Rückftandler, bekannte Zahlungeunfähige, Minderjährige, Ruranden, jene bie für fich felbst feine giltigen Bertrage ichließen tonnen, ober bie wegen eines Berbrechens aus Gewinnfucht in Rriminals Untersuchung geftanden, bann Jene, welche mit ber Berricaft in Brogeffe verflochten find, ober folde, die weder gur Führung biefes Pachtgeschäftes noch zur Beibringung der bedungenen Pachtfauzion fein geeignetes Bermogen befigen, werden von ter Pachtung ausdrucklich ausgeschlossen, taber jeter, gegen ben, in einer dieser Sinsichten ein Bedenken obwalten sollte, über Aufforderung der Lizitazions-Kommission sich glaubwurdig auszuweisen verpflichtet ift.

Die übrigen Pachtbedingnisse werden am Tage ber Lizitazion&

Berhandlung vorgelesen werden.

Bom f. f. Rameral-Wirthschaftsamte.

Medenice, am 24. August 1860.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 560. Dla wydzierzawienia browaru wraz z propinacyą piwa w 14 wsiach państwa skarbowego Medenice na sześć po sobie następujących lat poczawszy od 1go listopada 1860, odbędzie się w urzędzie ekonomicznym w Medenicach 6go września, a w razie nieosiągnietego skutku 11go druga, a gdyby tego potrzeb wymagala 12go września r. b. 3cia publiczna licytacya.

Cena wywołania wynosi 950 zł. w. a., a wadyum złożyć się majace 95 zł. w. a. Przyłączony do tej dzierzawy skarbowy ogród

warzywny obejmie 676 sążni kwadratowych.

Kaucya na hypotece zabezpieczona, wynosić ma trzy czwarte części, zaś gotówką uiszczona połowę jednorocznego czynszu dzierzawnego i w 14 dni po przyjęciu najwyższej oferty złożoną być powinna.

Dłużnicy eraryalni, znani z niemożności płacenia, maioletni, zostający pod kuratelą, ci którzy na własną rekę ważnych kontraktów zawierać nie mogą, lub którzy za zbrodnię z łakomstwa na zysk w kryminalnem śledztwie zostawali, ci nareście, którzy proces prowadzą ze skarbem, lub ci, którzy ani do prowadzenia tej dzierzawy ani do złożenia zawarowanej kaucyi odpowiedniego majątku nie posiadają, wyraźnie z dzierzawy tej wykluczeni są, każden zatem, kto dla której kolwiek z tych przyczyn podejrzanym być mógł, obowiązanym jest, na żądanie komisyi licytacyjnej wiarogodnie usprawiedliwić się.

Inne warunki dzierzawy odczytane będą na dniu licytacyi.

Z c. k. urzędu ekonomicznego.

Medenice, dnia 24. sierpnia 1860.

G b i f t. (1613)

Mr. 6157. Vom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens bes Johann Konarowski, als Ceffionar tes Basil Soroczan, fattifden Befigers und Bezugsberechtigten eines Untheils bes in der Bukowina liegenden Gutes Walawa, behufs der Zuweisung des mit dem Erlage der Bukowinaer f. f. Grundentlaflunge = Fonde= Diretzion vom 15. Marg 1860 3. 147 für ben obigen Gutsantheil bewilligten Urbarial : Entschädigunge - Kapitale pr. 144 fl. 25 fr. RD., diejenigen, denen ein Sypothefarrecht auf dem genannten Gute gufieht, fo wie aud jene britte Perfonen, welche Unfpruce aus tem Titel bes eigenen Bezugerechtes zu haben glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forberungen und Unfpruche langstens bis jum 29ften Ofcober 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte Schriftlich ober mundlich anzumelben. Die Unmeldung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe bes Bor- und Zunamens, bann Bobnortes, Saus Mro. des Anmelders und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und les

galifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag der angesprochenen Sypothekar-Forderung sowohl be-züglich des Kapitals als auch der alfälligen Zinsen, in soweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapital genicken;

c) bie buderliche Begiehung ber angemelbeten Boft, und

d) wenn ber Anmelber seinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels biefes f. f. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Annahme ber gerichtlichen Ber-ordnungen, widrigens biefelben lediglich mittelft der Poft an ben Anmelder und zwar mit gleicher Rechtswirfung, wie die zu eigenen Sanden gefdebene Bustellung, murden abgefendet merden. Bugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, der die Unmel-Meleckey, bg Id. Signal and

Amisblatt bung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werden wird, als wenn er in die Ueberweisung feiner Forderung auf das obige Entlastunge Rapital nach Maggabe ber ihn treffenden Reis henfolge eingewilligt hatte, und bag biefe stillschweigende Einwilligung in die Ueberweisung auf bas obige Entlastungekapital auch fur bie noch ju ermittelnten Betrage bes Entlaftungefapitale gelten murbe, baß er feiner bei ter Berhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der bie Anmelbungefrift Berfaumende verliert auch bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheinenden Betheiligten im Ginne bes §. 5 des faiferl. Batentes vom 25 September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Boraussehung daß feine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftungs-Rapital übermiefen worden, ober im Ginne bes §. 27 des kaiferl. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Die verabfaumte Unmelbung von Seite jener Perfonen, welche bas obige Kapital fraft eigener Bezugerechte ansprechen wollen, hat bie rechtliche Folge, daß bas Kapital bem Buweisungswerber ohne weitere Rudficht ausgefolgt merten murbe, und ben Bratendenten nur porbebalten bleibt, ihre Unfpruche gegen ben faktischen Befiger geltend gu

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 20. Juli 1860.

d y k

Nr. 32121. C. k. sad krajowy Lwowski z życia i pobytu nieznanej Salomei Fierer, a na wypadek jej śmierci jej równicz z nazwiska i pobytu niewiadomym spadkobiercom wiadomo czyni, że Alexander Antoni dw. im. Arłamowski przeciw niej i jej niewiadomym spadkobiercom w cela uzyskania wykreślenia na korzyść Salomei Fierer w stanie czynnym połowy realności pod Nrm. 372 4/4 we Lwowie położonej. a Alexandrowi Antoniemu dw. imion Arłamowskiemu wedle ks. wł. 53. str. 44. i 47. n. 11. 14. własnej, zabezpieczonego prawa dożywotniego używania dochodów z tejże polowy realności pozew na dniu 7. sierpnia 1860 roku do l. 32121 wniósł, na któryto pozew został termin do ustnej rozprawy na dzień 28. listopada 1860 roku na godzine 10tą zrana, uchwalą z dnia 14. sierpnia 1860 roku do l. 32121 wyznaczony.

Wyznaczając oraz z pobytu nieznancj zapozwanej Salomei Ficrer, a na wydatek jej śmierci jej również niewiadomym spadkobiercom do przeprowadzenia niniejszego sporu za kuratora tutejszego adwokata krajowego p. Hönigsmana z substytucyą p. adwokata krajowego Blumenfeld, wzywa się niniejszym cdyktem zapozwaną lub też w razie jej śmierci jej również niewiadomych spadkobierców, aby wyznaczonemu im z urzędu kuratorowi dokumenta jako też wyjaśnicnia do przeprowadzenia wspomnionego sporu służyć mające na czas nadesłali, lub też innego pełnomocnika sobie obrali i o tem sad zawiadomili, gdyż w razie przeciwnym skutki z tego uchybicnia

prawnie wynikające, sobie sami przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 14. sierpnia 1860.

Anndmachung. (1615)

Mro. 1401. Vom Sokaler f. k. Bezirksamte als Gericht werden über Einschreiten des Selig Kram vom 20. April 1858 3. 231 die Inhaber des vom f. f. Steueramte in Sokal unterm 11. August 1854 ad cent. Dro. 233 ausgefertigten Unlebensichein-Bertififats fiber das auf das Razionalanlehen vom Jahre 1854 subskribirte Anteben im Betrage von Zwanzig Gulben in RM. auf ben Namen Selig Kram lautend aufgefordert, diese Urfunde binnen 3 Monaten um so gewisser beizubringen, oder ihre allfälligen Rechte darzuthun als widrigens tieselbe für amortifirt wird erklärt werden.

Bom f. f. Begirisamte als Gericht.

Sokal, ben 25. Juli 1860.

Kundmachung.

Mro. 8711. Bur Berpachtung bes ber Ctatt Sadowa Wisznia bewilligten 25% Gemeindezuschlages von ber Ginfuhr gebrannter geis ftiger Fluffigkeiten für die Beit vom Iten Movenber 1860 bis babin 1861 wird die Ligitagionsverhandlung den 20. September 1860 um 9 Uhr Bormittage in der Sadowa Wiszniger Gemeinte = Amtetonilet abuehalten merben, mo auch bie Lizitazionebedingniffe eingefiben mer-

Pachtluftige werben eingelaben, verfeben mit einem 10% Dabium bei ber Ligitagion ju erscheinen.

Der Fisfalpreis beträgt 1245 fl. 72 fr. oft. 28.

Won der f. f. Rreisbehörde.

Przemyśl, am 13. August 1860.

#### Obwieszczenie.

Nro. 8711. Dla wypuszczenia w dzierzawę przyzwolonego miastu Sądowej Wiszni 25% dodatku gminnego od przywozu gorących napojów na czas od 1go listopada 1860 aż do tego dnia 1861, odbędzie się licytacya na dniu 20. września 1860 o 9tej godzinie zrana w kancelaryi urzędu gminnego w Sądowej Wiszni, gdzie też przejrzeć można warunki licytacyi.

Cheacych licytować zaprasza się, ażeby zaopatrzeni w 10%

2 cor . . aninomentacien for colaim . .

wadyum zebrali się na licytacyę.

Cena fiskalna wynosi 1245 zł. 72 c. w. a. Od c. k. władzy obwodowai Od c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, 13. sierpnia 1860.

(1624) Lizitazione = Ankündigung. (2)

Mro. 29676. Bur Berpachtung der auf der Ctaatsherrschaft Janow gelegenen gemauerten funfgangigen Dabimubte in Stradez auf die Beit vom 1. November 1860 bis Ende Oftober 1863, und alterna. tiv auch auf ein Jahr, d. i. vom 1. November 1860 bis Ende Oftober 1861, wird am 13ten September 1860 um 9 Uhr Bormittage bei bem Rameral-Wirthschaftsamte in Janow eine öffentliche Lizitazion abgehalten merben.

Bum Ausrufspreise wird als ein einjähriger Pachtzins ber Betrag von 2471 fl. 18 fr. öfterr. Bahr., (Sage! Zweitausend Vierhundert

Siebzig Gin Gulben 18 fr. ofterr. Bahr.) bestimmt.

Jeder Pachtlustige hat zu Handen der Lizitozionskommission ein

Babium von 250 fl. öfterr. D. ju erlegen,

Die Pachtfauzion ift in der Sohe des halbiahrigen Bachtfdillings

zu leiften.

Der Pachtzins wird in viertelfahrigen befurfiven Raten gezahlt. Much werden ichriftliche, vom Offerenten eigenhändig geschriebene und unterfertigte, mit bem Babium belegte Offerten angenommen. Diefelben muffen jedoch langftens bis 6 Uhr Abends bes ber mundlichen Ligitagion unmittelbar vorhergehenden Tages beim Borfteher bes Janower Mirthichaftsamtes überreicht werben.

Merarial-Rückständler, Minderfährige und Jene, die für sich selbst feine giltigen Bertrage foliegen tonnen, find von der Pachtung ausge-

Die naheren Pachtbedingnisse konnen beim Janower Rameral. Wirthschaftsamte eingesehen werben, und felbe werben vor bem Beginne ter mundlichen Lizitazion vorgelesen nerben.

Bon ber f. f. Finang = Landes = Direfgion.

Lemberg, ben 21. August 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nro. 29676. Dla wydzierzawienia leżącego w domenie Janowskiej murowanego mlynu o pięciu komieniach w Stradczu na czas od 1. listopada 1860 do końca poździernika 1861 odbędzie się na dniu 13. września 1860 o godzinie 9. przed południem publi-

Jako cenę wywołania oznacza się jednoroczny czynsz dzierzawy w kwocie 2471 zł. 18 kr. wal. austr., (mówie: dwa tysiące

eztery sta siedmdziesiąt jeden zł. 18 kr. wal. austr.

Każdy mający chęć dzierzawienia winien do rąk komisyi licy-

tacyjnej wadyum w kwocie 250 zł. wal. austr. złeżyć.

Kaucya dzierzawy ma być złożona w kwocie półrocznego czynezu dzierzawy.

Czynsz dzierzawy płaci się w kwartalnych ratach z dołu,

Przyjmują się także pisemne, przez oferenta własnoręcznie pisane i podpisane, w wadyum zaopatrzone eferty. Takowe muszą jednak najpóźniej do godziny 6. wieczór dnia ustną licytacyą bezpośrednio poprzedzającego do przełożonego Janowskiego urzędu gospodarczego być podane.

Restancyonaryusze eraryalni, matoletni i ci, którzy za siebie samych prawomocnych ugod zawierać nie mogą, są od dzierzawy

wykluczeni.

Bliższe warunki dzierzawy można przejrzeć w Janowskim kameralnym urzędzie gospodarczym, a przed rozpoczęciem ustnej licytacyi będą takowe odezytane.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 21. sierpnia 1860.

Edift. (1621)

Mr. 32796. Bom f. f. Lemberger Landes- ale handels- und Wechselgerichte wird bem herrn Quirin Gottleb mittelft gegenwärtigen Edifies befannt gemacht, es habe wider ibn Berr Johann Balko sub praes. 11. August 1860 z. B. 32796 ein Gesuch um Zahlungsauflage ber Wechselsumme von 560 fl. oft. M. f. R. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Bahlungeauflage unterm 16ten August 1860 3. 32796 bewilliget murde.

Da ber Aufenthaltsoit des Belangten unbetannt ift, fo hat bas f. f. Landes- ale Sandels- und Wechselgericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Landes- und Berichts-Advokaten Dr. Pleiffer mit Substituirung des Landes-Advokaten Dr. Honigsmann als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt'

merden mird.

Durch biefes Grift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbit gu ericheinen, ober bie eiforberlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheifen, ober auch einen andern Cachwalter ju mablen und diefem f. f Landesgerichte anguzeigen, überhaupt die jur Wertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung eniftebenden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Mus tem Rathe bes f. f. Lantes- als Sandels- und Wechfelgerichte.

Lemberg, am 16. August 1860.

(1629)© b i F t. (3) Dr. 32797. Dom f. f. Lemberger Landes als Sandels und

Wechfelgerichte wird dem herrn Quirin Gottleb mittelft gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wiber ibn Berr Johann Balko ein Gesuch sub praes. 11. August 1860 3. 32797 um Zahlungsauflage ber Wechselsumme von 520 fl. öft. Währ. s. R. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Bahlungsauffage unterm 16. August 1860 j. 3. 32797 bewilliget murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Landes- als Sandels- und Bechfelgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen gandes, und Gerichte. Abvokaten Dr. Pfeiffer mit Subsituirung bes Landes-Abvokaten Dr. Hönigsmann als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt merden mird.

Durch biefes Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Berthetdigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Werabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Mus dem Rathe bes f. f. Landes- ale Sandels- und Wechselgerichts.

Lemberg, ben 16. August 1860.

G b i f t.

Mr. 297. Bon bem f. f. Bezirksamte als Gerichte ju Bolechow wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Abraham Kühdorf mit biefem Sbifte befannt gemacht, daß Abraham Brauner hiergerichts unterm 13. Februar 1860 3. 297 gegen benfelben eine Rlage wegen Löschung ber im Lastenstande ber Realität CN. 1 in Bolechów intabulirien Summe von 100 fip. überreicht bat, worüber gur fumma. rifchen Berhandlung diefer Angelegenheit die Tagfagung auf den 15. Oftober 1860 um 10 Uhr Vormittage festgefest murde.

Da ber Wohnort bes belangten Abraham Kuhdorf hiergerichts unbefannt ift, fo wird bemfelben ber f. f. Rotar Janowiez auf feine Gefahr und Roften zum Kurator in biefer Rechtsfache bestellt und

temfelben die oben angeführte Klage zugestellt.

Bom f. f. Bezirkeamte ale Gerichte.

Belechow, ben 12. August 1860.

(1619)Kundmachung. (3) Dr. 35565. Das f. E. Ministerium bes Innern hat bie Bemau-

thung ber von Okopy nach Mielnica führenden Landesftraße mit den Mautheinhebungestagionen in Okopy an ber öftere. ruffischen Grenze für 2 und in Babince mit 1 Meile Weges, und zwar vorläufig für die Dauer von drei Jahren mit Zugrundelegung der für Aerarialmauthen bestehenten Tariffage und Beobachtung ber bei benfelben porfommenden Mauthbefreiungen zu Gunsten der betreffenden Strafenbaufonkurreng bewilligt.

Das hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht wird. Bon ber f. t. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 18. August 1860.

climat in dell simple

#### Obwieszczenie.

Nr. 35565. C. k. ministeryum spraw wewnętrznych przyzwolilo pobór myta na gościńcu wiodącym z Okopów do Mielnicy ze stacyami poborowemi w Okopach u austryacko-rosyjskiej granicy za 2 mile, i w Babincach za 1 mile drogi, a to tymezasowo na 3 lata na korzyść przynależnej konkurencyi, wszakże z zachowaniem taryfy myta przepisanej dla gościńców eraryalnych i wszelkich przepisanych uwolnień od opłaty myta.

Co sio niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Liwów, dnia 18. sierpnia 1860.

(1616)Ebift.

Rr. 21147. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben nach Cajetan Michakowski hinterbliebenen Erben und Erbeserben, nament. lich: Ludwig Vincenz, Stefan und Marcella Michałowskie, Justina de Michałowskie Brzozowska, Carolina de Michałowskie Czajkowska, beziehungsweise beren Erben: Johann Xaver Raphael, Alexander, Josef Eduard und Justine Czajkowska mittelst gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es haben wider biefelben die Erben des Ignatz Papara, ale: Gr. Felix, Ladislaus, Miecislaus, Johann Heinrich gm. R., Sophie und Wanda Papara, bann Julie de Papary Drohojewska, bie Erben bee Anton Sigismund Papara, ale: Boleslaus, Catharine Henriette jw. R. Papara burch ihre Mutter und Bormunderin Alexandra Aline Papara, im eigenen Namen, Johann Heinrich 3m. N. Papara und Sabine de Lityńskie Papara am 22ten Mai 1860 3. 3. 21147 wegen Griabulirung ber dom. 75. p. 132. n. 124. on., dom. 109. p. 176. n. 92. on., dom. 75. p. 132. n. 127. on., dom. 109. p. 177. n. 95. on., dom. 75. p. 101. n. 141. lit. e, f, g, dom. 134. p. 142., 111. und dom. 138. p. 261. n. 152. on. über ben Gutern Batiatycze und Zubowmost intabulirten Summen 6000 fip., 4000 fip., 4000 fip. sammt allen Folgepoften eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, woruber gur mundlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf ben 17. September 1860 um 10 Uhr Bormittags festgesett wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten ben hiefigen Landes- und Gerichts-Advokaten Dr. Tarnawiecki mit Substitutrung des Landes- und Gerichts - Advokaten Dr. Starzewski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben mirb.

Durch biefes Gbift merben bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen, ober die erfordeilichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwolter zu mahlen und diesem t. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben werben.

Aus dem Rathe des f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, ben 2. August 1860.

(1644) Kundmachung, (1)

Mro. 33420. Bur Sicherstellung ber Behebung ber heurigen Baffire und Gisstoßschäben auf ber Brzezaner Verbindungsstraße im Stanislauer Straffenbaubezirke, wird hiemit die Offertverhandlung ausgesichtieben, und zwar für folgende Objekte:

Bufammen . . 1170 ft. 76 fr.

b. t. Gin Taufend Ginhundert Siebzig Gulben 76 fr. oft. Bahr.

Unternehmungsluftige werden eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerten längstens bis 10. September 1860 bei ber Staniskawower f. f. Kreiebehörde ju überreichen.

Die sonftigen allgemeinen und speziellen Offertbedingnisse konnen bei ber Stanislawower f. f. Rreisbehörde oder bei bem dortigen Strasfenbaubezirke eingesehen werden.

Bon ber k. k. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 25. August 1860.

#### Obwieszczenie.

Nro. 33420. Dla zabezpieczenia naprawy tegorocznych szkód zrządzonych wodą i kryhami lodu na brzeżańskim gościńcu komunikacyjnym w Stanisławowskim powiecie budowli gościńców rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert, a mianowicie na następujące przedmioty:

to jest tysiac sto siedmdziesiąt złotych 76 c. wal. austr.

Chcacych licytować zaprasza się niniejszem, ażeby swoje oferty z załaczeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej po dzień 10go września 1860 c. k. władzy obwodowej w Stanisławowie. Inne tak ogólne jak specyalne warunki licytacyi przejrzeć

Inne tak ogólne jak specyalne warunki licytacyi przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej w Stanisławowie lub w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 25. sierpnia 1860.

Mr. 11515. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte als Bers lassenschafts: Abhandlungs. Instanz wird mittelft gegenwärtigen Stiftes befannt gemacht, daß tie zum Nachlasse des Andreas Aywas gehörigen Güter Obers und Unters Synoutz, dann Gerboutz, in der Bufowina gelegen, auf die Dauer bis Ende April 1864 lizitativ verpachtet wers den, welche Lizitazion am 25. September 1860 Früh 9 Uhr bet dies sem f. f. Landesgerichte abgehalten werden wird.

Zum Ausrufspreise wird die Summe von 4100 fl. oft. M. ans genommen. Jeder Pachtlustige hat vor Beginn der Lizitazion als Basdium den Betrag von 1000 fl. oft. W. bei der Lizitazions-Kommission zu erlegen, die näheren Bedingungen können in der diesgerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Alus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 22. August 1860.

(1643) **Borlabung.** (1)

Nro. 8906. Nachbem ber Eigenthümer ber laut Thatschrift vom 3. August am 2. August 1860 im Feldwirthehause zu Mitehlam Złoczower Kreises von der Finanzwache unter Anzeigungen einer Gefällstübertretung angehaltenen Gegenstände, ale: 4 Stück Kittai, 4 Stück Baumwollteinwand, 8 Stück Perfail, 2 St. Manchester, 1 Stück Lassting, 1 Stück Wollzeug, 4 Stück Sonnes und 10 Absch. Baumwolltück, bann zwei Pferte sammt einem Bauernwagen unbefannt ist, so wird Jedermann, der einen Anspruch auf diese Gegenstände geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Tagen, vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, in der Auskanzlei der k. k. Finanz-Bezirts-Direkzion Brody zu erscheinen, wiedens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache ben Gesehen gemäß versahren werden wird.

Bon ber f. f. Finang. Begirfe. Direfzion. Brody, ben 24. August 1860.

#### Zawezwanie.

Nro. 8906. Gdy właściciel przedmiotów według opisania istoty czynu z dnia 3go sierpnia w dniu 2go sierpnia 1860 w karczmie w polu w Mitehłam, obwodzie Złoczowskim, przez straż skarbową wśród oznaków przekroczenia przepisów o dochodach skarbowych przytrzymanych, jako to: 4 sztuk kitaju, 4 sztuk płótna bawełnianego, 8 sztuk perkalu, 2 sztuk manszestru, 1 sztukę lastyku, 1 sztukę materyi wełnianej, 4 sztuk zonesu i 10ciu sztuk chustek bawełnianych, tudzież dwóch końi wraz z wozem chłopskim, jest niewiadomy, przeto wzywa się każdego, kto sądzi, iż może udowodnić

swe prawo do tych przedmiotów, ażeby w przeciągu dziewięćdziesięciu dni, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawezwania, stawił się w kancelaryi urzędowej c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej w Brodach, w przeciwnym bowiem razie, gdyby tego zaniechał, postąpi się z przytrzymaną rzeczą stosownie do ustaw.

Od c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej.

Brody, dnia 24. sierpnia 1860.

(1635) Lizitazions-Kundmachung. (1)

Bon Sette der f. f. Genie Direfzion zu Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Sicherstellung der in den drei Militär-Jahren 1861, 1862 und 1863 an den Militär-Nerariale und zu Militärzwecken gemietheten Gebäuden in dem Przemyśler Genie-Direfziones Filialbezirke, und zwar in den Stazionen: Przemyśl, Jaworów, Sądowa Wisznia, Skło, Głemboka, Jaroslau, Sambor und Hruszow, erforderlichen Professionisten-Urbeiten, ale: Maurere, Steinmehe, Jims mermanne, Tischlere, Schlosser, Glasere, Anstreichere, Spänglere, Kuspferschmiede, Wagnere und Binder-Arbeiten, am 14. September 1860, in der Genie-Direfzionesanzlei zu Lemberg (Sixusken-Gasse Nr. 6842/1, 2ten Stock, Udrycki'sches Haus) die Lizitaziones-Verhandlung mittelst schriftlicher Offerte vorgenommen werden wird.

Die Offerte muffen folgenden Bedingungen entsprechen, wenn fie

jur Berucksichtigung geeignet befunden werben follen:

1) Muß dasselbe mit einer 36 fr. Stempelmarle, bann mit einem in diesem Jahre ausgestellten ortsobrigkeitlichen Zeugnisse über die Soltdität, Unternehmungsfähigkeit und Vermögensumstände des Offerenten versehen und gehölig versiegelt sein; ferner den Ansboth in Perzenten-Zuschuß oder Nachlaß von den Grund-Preistarisen in österr. Währ., sowohl in Ziffern als Buchstaben, dann die Untersertigung des Offerenten mit Vor- und Zunamen, das Datum, so wie die Angabe dessen Wohnortes enthalten.

2) Muß basselbe bis jum 13. September 1860, langstens bis 6 Uhr Rachmittags, an bie f. f. Gente-Direfzion in Lemberg übergeben

merden.

Spater einlangende Offerte werden burchaus nicht berücksichet.

3) Dug basfelbe bas Babium, welches

| für  | Die | Maurer- und Steinmeg. Urb | eiten | 200 | ft. |  |
|------|-----|---------------------------|-------|-----|-----|--|
| . ,, | U   | Bimmermanne-              | U     | 150 | fi. |  |
| 11   | н   |                           | 17    | 50  | fl. |  |
| 17   | 89  |                           | H     | 40  | fl. |  |
| u    | B   |                           | SF .  | 20  | ft. |  |
| #    | 19  | Unitreicher=              | 1/    | 10  | A.  |  |
| 17   | 107 | Spängler.                 | 17    | 10  | ñ.  |  |
| Ħ    | 7/  | Rupferschmted.            | 17    | 10  | ft. |  |
| 11   | 52  | Wagner- und Binber-       | ,,    | 10  | A.  |  |

Bufammen . . . 500 fl. beträgt, er-

halten.

Offerte, welche auf die erwaige Uebernahme aller Profession nisten Miten Miten bes benannten Filialbezirks, mit Ausnahme der Stazion Drohobycz, lauten. werden vorzugeweise berücksichtigt und musten als Badium die in der Rubrit "Summe" ausgewiesenen Beträge enthalten; dieses Badium, welches der Ersteher auf das Doppelte als Kauzion zu ergänzen hat, kann in baarem Gelbe, in Staats Diligazionen nach dem börsemäßigen Kurse, oder in stejussorischen, von der k. k. Jinanz Profuratur annehmbar erkannten Bürgschafts Instrumenten bestehen; auch kann die im Baaren erlegte Kauzion nachträglich gegen deilei Obligazionen oder Instrumente ausgewechselt werden.

4) Muß in dem Offerte die Ertlärung ber Uebernahme ber Arbeites leiftung genau bezeichnet, und bei mehreren gemeinschaftlichen Ofserten die Solidar Berpflichtung berselben gegenüber bem Aerar

enthalten fein.

5) Diuß felbes die ausdrückliche Erklärung enthalten, daß ber Offestent die Lizitazions-, respective Kontrafts-Bedingnisse genau kennt, und für die Einhaltung dieser Bedingungen sowohl mit der Kauzion, als auch mit seinem übrigen Bermögen so hasten will, als ob er das die Stelle des Kontraftes vertretende Lizitazions- protokoll unterschrieben hätte.

6) Offerte, wornach Jemand unter Beziehung auf andere Offerte um ein oder einige Perzeute beffer bietet, ale ber ihm jur Zeit noch

unbefannte Bestboth, werden nicht beachtet.

Die Lizitazionsbedingungen als auch tie Preistarife können sowohl bei der f. f. Genie-Direkzion in Lemberg, als auch beim f. f. Genie-Direkzione Filiale zu Przemyśl in den gewöhnlichen Amtsflunden, von heute an, eingesehen werden.

Lemberg, am 5. August 1860.

(1641) E d y k t. (1)

Nro. 2756. Odnośnie do edyktu pod dniem 17go marca 1860 do liczby 996 obwieszczonego, mocą którego spadkobiercy po ś. p. zmarłym księdzu Mikołaju Sokołowskim do oświadczenia się do spadku i udowodnieniu swego prawa spadkobierstwa wezwani zostali, czyni się niniejszem wiadomo, że zamiast mianowanego kuratora pana Jana Zbyszewskiego pan Feliks Szczerbiński z Buska za kuratora masy po wyż wspomnionym zmarłym niniejszem mianuje sie.

Z c. k. sądu powiatowego. Busk, 20. lipca 1860. (1623) Aundmachung. (1

Nr. 4844 Abth. 5. Das hohe Armee Der-Kommando hat mit bem Restripte vom 31. Juli 1. J. Abth. 13 Nr. 3013 angeordnet, die Verfrachtung sämmtlicher im Militär-Jahr 1860/61 zur Verführung kommenden Militär-Aerarial = Güter durch eine Offerts = Verhandlung sicher zu stellen.

Dom Landes General Rommando werden in diefer Nichtung nachstehende Grundfage aufgestellt, und für biejenigen, welche tiefe Berführung ju übernehmen gebenken, folgende Bedingungen vorge-

zeichnet.

1) Die Sicherstellung der vom 1. November 1860 bis Ende Oftober 1861 vorkommenden Verfrachtung hat alle innerhalb den Grenzen eines oder mehrerer Kronländer zu transportirenden Militärs Güter zu umfassen, ausgenommen die Natural Verpstegs Gegenstände und Baumaterialien im Allgemeinen, dann die Verfrachtung der Monsturs Güter von der Monturd Kommission in Jeroslau in die hierländigen Stads Stationen, so wie die Retourfrachten der Montursgüter von den Stads Stazionen an die Jaroslauer Monturs Kommission im Bereiche des Generalates.

2) Gegenstand der Verfrachtungs = Siderstellung bilden sobin, nebst den beizuhellenden Beiwägen für die Geforte dem Munitiones und Waffens Transporte, alle Routen dis zum Beginn, oder vom Endspunkte der Gisenbahnen, und alle Nouten die zum Libsahrtsorte oder Landungsploße der Dampsichiffe, serner Loco- und Kaleschsuhren in

Lemberg und Krakau.

Ge find sonach hierunter die Zu- und Abfahrten von und zu ben Eisenbahn-Stazionen oder Abfahrte- und Landungsplägen ber Dampfichiffe, ferner alle Abtransportirungen pr. Achse zu Land mittelft Zugvieh, bann zu Wasser mittelft Segel ober Ruderschiffen veriftanden.

Bur Berführung tonnen gelangen:

a) Monture-, Armature- und Ruftunge - Corten aus den bier- lantigen Erganzunge. Bezirfe. Stazionen, respektive aus den Augmentazione. Borrathen den Regimentern, und zwar:

1. Bon ber Stagion Czernowitz, 2. Kolomea, 3. Stanislau. 4. Stryj, 5. Tarnopol, 6. Brzeżan, 7. Lemberg, Przemyśl, 9. Sanok, 10. Neu-Sandez, Wadowice. 11.

b) Augmentations-Vorräthe für die hierlands dielozirten Truppen aus ben in andern Provinzen befindlichen Ergänzungs = Bezirks-

Stagionen.

c) Armatur, Ruftung und Munizion von tem Zeugs Artillerie-Rommando Rro. 6 in Lemberg in die hierländigen Stabs. Stazionen, so wie sonftige Artillerie-Guter aus dem hierortigen Zeughause in irgend eine Stazion im Generalate und in andere Kronländer.

d) Militar - Aerarial - Guter vom hiefigen Landes - Fuhrmefens - Rommando ober Material Depot in Drohobycz im Bereiche bes Ge-

neralates ober nach auswarts.

e) Militär-Güter bes Militär-Gefiuts in Radautz, bann bas Militär-hengsten. Depot in Drohowyze und bes Filials in Olchowce

unter sich und dann nach auswärts.

f) Militär-Guter ber hierlands flationirten ober funftig bielogirt werben konnenden Truppen und Anstalten in die bestimmte Garnisons, und bei einem eintretenden Wechsel in die neue Garnisons, Stazion.

g) Betten-Sorten aus der Jaroslauer Monturs. Kommission in die hierländigen Betten-Magazine, dann unter sich und nach auswärts. h) Medikamente von dem Medikamenten-Depot in Lemberg an

die hierlandigen Militar-Spitaler und fonftige Unftalten.

i) Die Monture-Guter der Jaroslauer Monture Rommiffton an bie anderen Monture Rommifftonen und bieß vom 1. Janner bis Ende Oftober 1861.

k) Endlich die von auswärts einlangenden Frachten ber sub c), d), e), f), g), i) und h) bezeichneten Militar-Guter in die be-

treffenden Stagionen.

3) Das zu transportirende Gut soll vom Ankunfts, oder Erzeugunsort birekte zum Bebarfs, oder Berbrauchkorte geführt werben, und biese birekte Transportirung barf nur unterbrochen merben, burch bie auf ber geraden Route etwa liegenden Eisenbahnstrecken und bie von ben Dampsichiffen befahren werbenden Linien.

4) Bei Benütung ber Etfenbahn- ober Dampfichiffahrte-Linien tritt hinsichtlich bes ju spedirenben Gutes bie Nothwendigfeit einer

berartigen Sicherftellung burch Bivil-Kontrabenten nicht ein.

Das zu spedirende Gut wird in diesem Falle von der spedirenden Truppe oder Armee-Anstalt, oder von der zunächst au der Eisenbahnstazion, oder dem Dampsschifffahrts-Abfahrtsorte stazionirten Militärbehörde selbst zur ununterbrochenen Ueberführung bis an den Ausgangspunkt der Bahn, oder bis an den Landungsplatz aufzegeben, am
Ausgangspunkte der Eisenbahn oder am Landungsplatze aber vom
Kontrahenten für die Landfracht oder zur Verfrachtung mittelst Ruderoder Segelschiffen übernommen, sohin entweder birekte an den Berbrauchs- oder Bedarfsort weiter transportirt, oder an den im nächstgelegenen Kronlandsbezirke aufgestellten Kontrahenten für die Land-

oder Bafferfracht behufs ber Beiterspedirung an den Bedarfs- ober Rentrauchkort abgegeben marben

Berbrauchsort abgegeben werben.

Um jeden möglichen Zweifel über ben beabsichtigten Modus einer berlei direkten Berfrachtung zu beseitigen, wird beispielsweise eine von der Monturs-Kommission in Jaroslau an jene in Carlsburg stattzufin- bende Güter-Versendung erörtert.

In dem gegebenen Falle wurde der für Galizien aufgestellte Fuhrenkontrahent das zu spedirende Gut von Jaroslau nach Przeworsk jühren, dortselbst augelangt, wird tasselbe von einem Militär-Organe zur direkten Berführung bis Arad oder Temesvar der Eisendahn übergeben, in Temesvar oder Arad würde der betreffende im Banat aufzgestellte Fuhrenkontrahent das Gut von der Eisenbahn übernehmen und direkte nach Carlsburg spediren.

Sollte die Transportirung über Carlsburg hinaus beifpielsweise nach Kronstadt stattfinden, jo fpedirt ber Kontrabent bon Temesvar bas Gut an ben für Siebenburgen bestellten Kontrabenten, welcher

beffen Abgabe nach Kronstadt beforgt.

Ju ähnlicher Weise wird nach Thunlichfeit bei Pulver, Salpeter-, Schwefel- 2c. Berfrachtungen unter analogen Berhältnissen verfabren.

5) Die entfallenden Transports-Auslagen werden im Ginklange mit den bestehenden Borfdriften, von jener Anstalt oder Truppe, an

welche bas But fpedirt wird, bezahlt.

Bei der oben beispielsmeise angeführten Spedirung von Jaroslau nach Carlsburg wurde sonach der Frachtlohn von Jaroslau nach Przeworsk von der zu Przeworsk besindlichen, die Auslagen von Przeworsk nach Temesvar oder Arad von der dortselbst stazionirten Militätvehörde, der Frachtlohn von Temesvar oder Arad, endlich nach Karlsburg von der dortsgen Monturs-Kommission zu entrichten, und sehterer die zu Przeworsk, Temesvar und Arad ausbezahlten Fracht-löhne zuzurechnen sein.

6) Die übernehmenden Militar-Behörden am Ausgangs- oder Entpunfte der Bahnen oder der Abfahrts- oder Landungspläte der Dampfschiffe sind verpflichtet, das anlangende Militargut bei dessen Uebernahme zu untersuchen, ob an den Verschlägen, Colli oder Ballen teine äußerliche Berletung mahrnehmbar, ob die Plomben vorhanden sind, ob sämmtliche im Frachtbriefe aufgeführten Fässer. Colli, Ver-

foläge oder Ballen das angegebene Sporto-Gewicht haben.

Borgefundene dießfällige Anstände werden unter Beiziehung ber nöthigen Individuen von Seite des Militärs und des Bahn- oder Dampsschiffahrts-Expedits, des Bevollmächtigten des Fuhrenkontrahenten und der in Loco befindlichen Zivil- oder Gerichtsbehörde allsogleich kommissionel erhoben, das dießfällige Kommissiones-Protokoll wird aber beisenigen Armee-Anstalt oder jener Truppe zur Amtshandlung zugesstellt, an welche das Gut spedirt wird.

7) Jeder aufgenommene Kontrabent muß im Site bes Landes. General-Rommando, bann am Orte, wo sich Armee-Anstalten befinden, Bestellte aufstellen und nanhaft machen, bamit sich an feibe bei vor-

fommenden Berfrachtungen birefte verwendet werden fonne.

8) Der Kontrahent beziehungsweise bessen Bestellter ist verspstichtet jedes Frachtquantum vom Tage der ihm zugestellt werdenden schriftlichen Weisung im Ganzen oder in bestimmten Parthien, wie solches ihm zugewiesen werden wird, längstens binnen 10, Sage! Zehn Tagen in den entfernten Stazionen, nach Umständen jedoch und bei besonderer Dringlichkeit dann in Loco auch früher zu beheben.

9) Die gefährlichen und nicht gefährlichen Guter hat der Konstrahent auf gehörig ausgerüsteten Wägen zu verladen, und zur Berwahrung der Fracht vor dem Eindringen der Nässe und der Sonnensprahlen die erforderlichen Rohrbecken und Plachen, sowie das sonsige Packmateriale nach Bedatf aus Gigenem beizustellen und ebenso die

Bad., Auf. und Ablad.Roften aus Gigenem gu beftreiten.

10) Ist der Kontrahent verpstihtet die übernommenen Güter unaufgehalten und in einem Zuge an den Bestimmungsort zu beförbern, folche unterwegs nirgends, außerordentliche zu erweisende Unsfälle ausgenommen, abzulegen ober auf andere Wägen zu überladen, sondern dieselben im geraden Zuge ungetheilt an den Bestimmungsort zu bringen. Der Kontrahent hat sedem Transporte, der aus mehres ren Wagen besteht und am nämlichen Tage abgeht, über Verlangen einen verläßlichen Kondusteur beizugeben.

Bugleich behält fich das Militar-Aerar das Recht vor, den abgehenden nicht gefährlichen Frachten erforderlichen Falls eine Militar-

Esforte auf ararische Roften beizugeben.

11) Bei Gewehrtransporten wird dem Verfrachter eine Militärs Estorte von einem Unterosstziere und zwei Gemeinen beigegeben, und der Kontrahent ist verpsichtet nicht nur diese Mannschaft unentgeltlich mitzunehmen, sondern es haben sich auch dessen Fuhrleute oder Schaffer nach dem zu fügen, was der Transportssührer bezüglich der Einhaltung der Bedingungen und der guten Konservirung der Fracht vermöge der beihabenden Instrukzion zu veranlassen haben wird.

12) Der Termin zur Ueberführung bes übernommenen Gutes wird mit Rücksicht auf die von der Kreisbehörde bestätigt werdende Meilenanzahl in der Art festgesetzt, daß als Minimum im Winter 3 und in den Sommermonaten 4 Meilen pr. Tag angenommen werden, die Ladung sonach in der hiernach entfallenden Angahl Tage an den

Bestimmungeort ju bringen ift.

13) Das Militär-Aerar bleibt berechtigt, wenn das zu verfüherende Gut in der festgesetzen Zeit nicht behoben würde, oder während des Transportes durch Verschulden des Kontrahenten stehen bliebe, dasselbe auf Gefahr und Kopen des Kontrahenten an den Bestimsmungsort verführen zu lassen.

14) Der Kontrabent hat jeden auf bem Transporte burch eigene

3

oder seiner Fuhrleute Schuld und Nachläßigkeit an dem Aerarialgut jugefügten Schaten in bem normirten Breife ter bezüglichen Guter mit Bufchlag ber 15% Regiekoften bem Militar Aerar im Gelbe gu erfegen.

15) Ift bas ararische Gut gegen Borzeigung bes ämtlichen Ladscheines zollfrei, es fann sonach bie Bollentrichtung nur bann ftattfinden, wenn solche gegen alles Bermuthen für das Aerarialgut bezahlt werden mußte, in welchem Falle jedoch die Boll-Bolleten beigebracht werden mußten.

Dagegen wird der Kontrabent alle sonstigen Auslagen fur beffen Pferbe und fo auch bie Mauth- und Brudengebuhren aus Gigenem

zu entrichten haben.

16) Wird austrudlich bedungen, daß ber Transport unvermengt mit fremden Gut verführt werden muffe, das ju übernehmende Frachtgut wird gut verpadt und vermahrt übergeben, mas von bem Rontrabenten oder beffen Bevollmächtigten zu bestätigen sein wird.

17) Bei der Verführung von Pulver und elaborirte Munizion wird insbesondere Rachftehendes jur genaueften Erfüllung vorgeschrieben :

a) Das Bulver und bie Patronen muffen jedes fur fich allein gela. den merden.

Auf ben Frachtwagen find schwarze Fahnen auszusteden, welche während des Transportes nicht abgenommen werden durfen.

Die Fuhrleute find mit ber Gefährlichfeit ber ihnen anvertrauten Fracht befannt ju machen und anzuweisen, bie Frachtmagen in angemeffener Entfernung bon einander fahren gu laffen, mo mog. lich das Paffiren durch Ortschaften zu vermeiden, das Füttern und Uebernachten auf folden Blagen, welche von ben Ortichaften in angemeffener Entfernung liegen, ju bemertftelligen.

d) Die Fuhrleute burfen meber rauchen noch in ber Rahe ber Bulver- und Munitionswägen ein Feuer ober Licht unterhalten. -Ueberhaupt haben die Fuhrleute allen Anordnungen, welche bei berlei gefährlichen Frachten von bem dieffälligen Transports. Rommandanten getroffen werben, vollen Gehorfam zu leiften.

18) Fur iede Fracht, tie in bem sub Punft 8 festgesetten Termine nicht an ben Ort ber Bestimmung gebracht wird, hat ber Rontrabent, es moge hieraus ein Nachtheil entgehen ober nicht, ein zehn= perzentiges Ponale zu entrichten; es mare benn, bag eine berlei Berzögerung burch Glementarereigniffe ober unvorherzusehende Unfälle veranlaßt murbe, worüter fich jedoch von Seite bes Rontrabenten mit einer glaubmurbigen Bestätigung ber betreffenden Ortebehörde ausgemiefen merden mußte.

19) Diefenigen, welche bie Berfrachtung ber fraglichen vom 1. Movember 1860 bie Ende Oftober 1861 in Galigien gur Berführung fommenben Aerarial : Guter unter ben vorgezeichneten Bedingungen übernehmen wollen, haben ein nach bem unten beigefesten Formulare ju verfaffenbes ichriftliches Offert, belegt mit einem Babium bon 500 Bulben ofterr. Dahr. bis inclusive 15. Ceptember I. 3. bei bem Landed-General-Rommando in Lemberg ober bis jum 22. September 1860 dirette beim Armee-Ober-Rommando in Wien einzureichen.

Nachträglich einlangende Offerte bleiben unberücksichtiget.

20) Ein und berfelbe Offerent fann bie Berfrachtung in zwei oter mehreren Rronlandern übernehmen, und fich bie nothige Rennt: niß ber erfordert werbenden Leiftungen burch Ginficht ber betreffenden Rundmachung in ber Landes-Beitung verschaffen.

Unter gleichen Preisen erhalt jener Offerent ben Borgug, melder bie Berfrachtung in mehreren Rronlands-Bezirken übernimmt.

21) Die Genehmigung ber offertrten Preise hat fich bas hobe Armee-Ober-Rommanbo, fo wie auch bas Recht vorbehalten, von ben

offerirten Preisen nur einzelne anzunehmen.

22) Der Preis ist pr. Boll-Bentner, und zwar: bei Landfuhren pr. Meile, bei Segels und Ruberfahrten vom Abgangsorte bis jum Landungeplate anzusprechen. Dagegen ift ber Preis bei Locofuhren für eine zwet- ober vierfpannige Suhre für ben gangen ober halben Tag, bet Raleschfuhren für den halben oder ganzen Tag, und für Beimagen pr. Tag anzufprechen.

23) Der Offerent muß nebft obigen Badium überdieß über feine Befähigung zur Ausübung bes Berfrachtungs-Gefchaftes bas Zeugniß ber betreffenben Sanbels- und Gewerbefammer, bann ein gerichtlich bestärigtes Beugniß über feine Solibitat und ben Befit eines gureidenden Bermögens gur Sicherheitsleiftung für bas Militar-Merar feinem

Offerte beilegen.

24) Das Militar - Alerar behalt fich vor, berlei Berführungen, überhaupt im Falle es thunlich, mit ararischen Fuhrwerken zu bemir-ten, ohne bag ber Kontrabent biegfalls eine Entschädigung anzuspreden hatte. Die ichriftlichen Offerten muffen gur Bermeibung von willführlichen Abweichungen von den Bedingungen und zur Erzielung einer Gleichförmigkeit folgendermaßen verfaßt werden:

Dffert. 3d Unterzeichneter verpflichte mich fammtliche in ber Rundmadung des Landes General : Kommando in Lemberg vom 21. August 1860 Abtheilung 5 Dro. 4044 bezeichneten, vom 1. November 1860 bis Ende Oftober 1861 im Rronlande (hier ift ber Rame besfelben anzuführen) jur Berfrachtung tommenden Militar-Merarial. Buter nach ben verschieden Routen zu verführen, und spreche biefur folgende Preise, und zwar:

Bei Landfuhren pr. Boll-Bentner und Meile . fl. . fr., Sage! . . Bei Cegel= und Ruderfahrten vom Abgangeorte bie jum Landunges

plate . fl. . fr., Sage! Bei Locofuhren fur einen zweispännigen Wagen

Bei Locofuhren fur einen 4spannigen Wagen auf einen gangen Tag . ft. . fr., Sage! . . halben Tag . fl. . fr., Sage! . .

Für eine Kaleschfuhr auf einen ganzen Tag . fl. . fr., Sage! . . halben Tag . fl. . fr., Sage! . .

Für einen Beiwagen auf einen ganzen Tag . fl. . fr., Sage! . . mit der Ertlarung an, daß mir die Berfrachtungsbedingungen genau befannt find, welchen ich mich unbedingt unterziehe, und fur bie geftellten Unbothe mit bem beiliegenden Babium bon 500 ff. oft. Babr.

Das Befähigungszeugniß zur Ausübung bes Berfrachtunge-Geschäftes sowie das Soliditäts- und Vermögens-Zeugniß nach bem

Bunft 23 ber Rundmachung liegen bei. Datum . . . . . . .

Unterschrift, Charafter und Wohnung des Kontrahenten.

Von Außen:

Offert wegen Berführung der ararischen Guter in . . . .

beschwert mit . . . fl.

Lemberg, am 22. August 1860.

(1652)G d i f t.

Mr. 3982. Bom Samborer f. f. Areisgerichte wird allen auf den, dem Theodor Felix Ortyński, Marianna Ortyńska, Johann Ortyński und Valentine de Jaszowskie Ortyńska eigenthumlich gehörigen, im Samborer Rreife gelegenen Guteantheilen von Ortynice mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß die Grundentlaftunge-Bezirke-Rommiffion Dir. 18 in Sambor mittelft Ent. fcabigungs : Ausspruch vom 3. Februar 1851 Bahl 1498 auf biefe Sutsantheile ein Urbarial : Enischabigungs - Rapital im Betrage von

401 fl. 30 fr. RDR. ausgemittelt babe. Es werden daber fammtliche mit ihren Forberungen auf biefen Gutern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mündlich bei ber zu diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, ober schriftlich burch das Einreichungs - Protokoll Dieses f. k. Kreisgerichtes ihre Anmelbungen, unter genauer Angabe bes Bor- und Bunamens und Bohnortes (Sausnummer) bes Anmelbers und feines allenfälligen

Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erforderniffen versebene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Sppothekarforderung, sowohl bezüg'ich bes Kapitals als auch der aufälligen Binsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bücherlicher Bezeichnung ber angemeldeten Poft, und wenn ber Anmelder feinen Hufenthalt außer dem Sprengel dieses f. f. Kreisgerichtes hat, unter Ramhaftmachung eines dafelbst befindlichen Bevollmächtigten gur Annahme der gerichtlichen Borladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ber Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eigenen Sanden geschehene Buftellung, murben abgesendet merden, um fo ficherer bis einschließlich ben 30. September 1860 zu überreichen, widrigens ber fich nicht melbende Glaubiger bei der feiner Beit gur Bernehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagfatung nicht mehr gehort, er in die leberweisung seiner Forderung auf diefes Entschädigungs. Rapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge einwilligend an. gesehen werden wird, und bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Intereffenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Voraussetzung verliert, daß feine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Kapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des §. 27 bes kaiserlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben verfichert ge-

blieben ist. Aus dem Rathe bes f. f. Areisgerichts. Sambor, am 1. August 1860.

Ronfurs.

Dr. 6482. 3m galigifchen Poftblrekzione. Begirke ift eine Afgeffis ftenftelle letter Rlaffe mit dem Jahresgehalte von 315 ft. gegen Rauzioneleiftung im Betrage von 400 fl. zu befegen.

Die Bewerber haben die gehörig inftrutrten Gefuche binnen brei

Wochen bei ber gefertigten Post-Direktion einzubringen.

Won der k. f. galiz. Post Direkzion. Lemberg, ben 24. August 1860.

(1638)E b i f t. (1)

Mr. 10755. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte mird in Folge Ansuchens des Löbel Amster das Amortistrungsverfahren betreff bes im Monate Juni 1860 ohne Angabe bes Tages an bie Orbre bes Abel Adolf Meschorer ausgestellten, am 5. November 1860 4 Monate a dato falligen, in Czernowitz gahlbaren, über bie Summe von 2924 Stub. 48 Ropeifen lautenben, durch Löbl Amster afzep= tirten Bechfele eingeleitet, und ber etwaige Inhaber aufgefordert, den= felben bem Gerichte binnen 45 Tagen vom 6. November 1860 an gerechnet vorzulegen und fein Recht gegen ben Amortifazionewerber gels tend gu machen, mibrigene biefer Wechfel fur amortifirt erflatt mer-

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes. Czernowitz, am 4. August 1860. (1627) Kundmachung.

Mro. 5281. Dom Stanislawower k. f. Kreiegerichte wird zur Herinbringung der rom Felix Barczewski als Erben und Rechtsnehmer des Peter Barczewski gegen Valerian Grafen Dzieduszycki und dessen Erben ersiegten Forderungen, als:

a) ter Summe von 32045 fip. in Gold, ben Dufaten zu 19 fip. (in Gold) gerechnet, sammt 5% Zinsen vom 23. Dezember 1807;

b) der Summe von 14000 fip. in Gold, den Duf. zu 19 fip. gerechnet, fammt 5% Binsen vom 16. Ceptember 1804, wie auch ber mit Bescheid vom 4. Dezember 1843 Zahl 34041 zuerfannten Erefuzionstosten pr. 77 fl. 14 fr. KM.,

c) der von bem Kapitale pr. 124701/9 holl. Duf. seit dem 7. September 1811 zu berechnenden 5% Binsen, wie auch der Gerichtstosten pr. 29 fl. 33 fr. KM, und der mit Bescheid vom 21. April 1858 Babl 11180 zuerkannten Exeluzionstosten pr. 29 fl.

42 fr. KM., endlich

d) ber mit hiergerichtlichem Befcheibe vom 31. Oftober 1851 Bahl 6064 bereits zuerkannten Grekuzionefoffen pr. 375 fl. 61 fr. oft. B., fo wie ber gegenwärtigen im Betrage von 20 fl. 30 fr. oft. 2B. Die mit hiergerichtlichem Befchluße vom 31. Oftober 1859 Bahl 6064 bereits bewilligte und ausgeschriebene Feilbiethung bes Diefen Summen gur Sypothet dienenden, den Giben des Valerian Grafen Dieduszycki gehörigen, im Stanislawower Rreife gelegenen Gutee Olesza bei Tłumacz im Grunde h, oberlandesgerichtlicher ben obigen hiergerichtlichen Beschluß bestätigenden Entschädigung vom 7. Mat 1860 3abl 4975 üter bas vom Felix Barczewski zur Bahl 5281 erneuerre Gesuch abermals bewilligt, und bei nachgewiesener Ueberlaffung diefes feilzubiethenden Gutes im Grunde Sofdefrete vom 25. Juni 1824 in zwei Terminen, das ift am 26. Ceptem: ber 1860 und am 17. Oftober 1860 jedesmal um 10 Uhr Bormittage bei biefem f. f. Kreisgerichte mit bem Beifage vorgenom= men werden, daß fur den Fall wenn diefes Gut meder in dem erften noch in bem zweiten Ligitagionstermine wenigftens um ben Schatungewerth nicht veräußert werben fonnte, unter einem der Termin auf ben 19. Oftober 1860 um 10 Uhr Bormittags behufe Festfetung ber erleichternden Feilbiethungebedingungen angeordnet wird, zu welchem fammtliche Sppothefarglaubiger unter ber Strenge vorgeladen merden, daß bie Richterscheinenden ber Stimmenmerheit ber Ericheinenden ale beitretend werben angefehen merden.

Dieses Gut wird unter nachfolgenden mit hober obergerichtlicher Entscheidung vom 7. Mai 1860 Bahl 4975 abgeanderten Bedingungen

an ten Deiftbiether veraußert werden:

1) Bum Ausrufepreise wird ber burd ben gerichtlichen Schahungeaft eimittelte Werth von 65639 fl. 43 fr. RM. ober 68921 fl.

71 fr. oft. DB. bestimmt.

2) Jeder Kauslusige ist verbunden den 10ten Theil des obigen Schäungewerthes, folglich den Betrag von 6892 st. 18 fr. öst. W. zu handen der delegirten Feilbiethungs-Kommission entweder im Bazern oder in öst. galiz. Grundentlastungs-Obligazionen sammt den laufenden und weiter fällig werdenden Zinsen-Kupons und den Talons nach dem Kurse der letzten Lemberger Zeitung, sedoch nicht über den Nennweith berechnet, als Angeld zu erlegen, welches dem Meistichenden in den Kausschling eingerechnet, den übrigen Mithiethenden aber sogleich nach beendigter Versteigerung wird zurückgestellt werden.

3) Der Ersteher ift verpflichtet die auf dem Gute haftenden Schulden, insoweit fich ber angebothene Breis erftreckt, zu übernehmen, wenn bie Glaubiger ihr Gelb vor ber allenfalls vorgesehenen Auffun-

digung nicht annehmen follten.

4) Der Ersteher ist verpstichtet gleich nach ber Feilbiethung einen Sachwalter im Gerichtsorte zu bestellen und bessen Wollmacht mit der ausdrücklichen Ermachtigung desselben zur Empfangnahme aller an ihn aus Anlaß dieser Versteigerung erstießenden Bescheide dem Gerichte längstens binnen acht Tagen von dem Tage der vorgenommenen Versteigerung vorzulegen.

5) Der Ersteher in überdies verpstichtet die Halfte bes Raufpreises nach Abschlag tes erlegten Angeldes langstens binnen 30 Dagen nach der Zustellung des über den zu Gericht aufgenommenen Wersteigerungsaft zu erslichenden Bescheides an das Stanislawower f. f.

Steuer- ale gerichtliches Depositenamt ju erlegen.

6) Der Ersteher ist überdies verpstichtet binnen den nämlichen 30 Tagen bem Stanislawower k. k. Kreisgerichte eine Sicherstellungs-Urfunde in Betress der anderen Sälfte des Kaufpreises zu unterbreiten. In dieser Urfunde hat der Ersteher die Verpstichtung zu übernehmen, diese zweite Hallte vom Tage der Einführung in den physischen Besit erstandenen Gutes sährlich detursve mit 5% zu verzinsen, mit Verzichtung auf das Recht des Abzuges der Einkommensteuer, das Kapital selbst aber binnen 30 Tagen von der ihr zugestellten Zahlungstabelle der im Lastenstande dieses Gutes haftenden Forderungen den ihm vom Gerichte anzuweisenden Partheien gegen die ihm anzudeutenden Vorsichten auszuzahlen oder sich sonst mit den Theilnehmern einzuverstehen, oder endlich unter den Bedingungen des §. 1425 des all. b. G. B. zu Gericht zu erlegen, und zwar dies alles unter Strenge der Relizitazion.

7) Alle mit biefer Bersteigerung, ber hiedurch zu bewirkenden Bermögensübertragung und mit ber Erfüllung ber vorliegenden Feilsteithungsbedingungen verbundenen Gebühren hat ber Ersteher im Gan-

gen aus Eigenem zu berichtigen.

8) Sobald ber Raufer ben bis nun zu angeführten Bebingun. gen enisprochen haben wird, wird ihm über fein Ginschreiten bas Gisgenthumebefret ausgefertigt, berselbe auf seine Rosten in ben Besit bes

erstandenen Gutes eingeführt und als Eigenthümer desselben in bessen Aktivstande, unter einem aber aus der Kauzionsurkunde über die lette Hälfte des Kauspreises das Sppothekarrecht dieses Betrages sammt der Berbindlickeit dievon 5% Zinsen von dem Einführungstage in den Besit des erstandenen Gutes dis zum Zahlungstage der gerichtlich ans gewiesenen Beträge an das Stanislawower k. k. Steuer als gerichtliches Depositenamt unter der Strenge der Relizitazion zu zahlen, im Lastenstande dieses Gutes intabulirt, dagegen die dis zu jener Zeit dieses Gut behaftenden Schulden und Lasten mit Ausnahme der im Lastenstande dieses Gutes n. 30 et 37 on. haftenden Grundlasten extabulirt und auf den Kauspreis übertragen werden.

9) Sollte der Ersteher ben vorliegenden Bedingungen nicht nachfommen, so wird auf seine Gefahr und Rosten eine neue Lizitazion
ohne vorausgegangene wiederholte Schätzung dieses Gutes in einem
einzigen Termine ausgeschrieben, dieses Gut auch unter dem
Schätzungswerthe veraußert, der kontraktebrüchige Käufer für jeden
Abgang und Schaden verantwortlich erklärt werden, und hiefür nicht
nur mit dem bereits erlegten Angelde, sondern auch mit seinem ganzen

Bermögen haftend angesehen merben.

10) Bon dem Tage der bewirften Ginführung in ten physischen Besit des erstandenen Gutes ift der Raufer verpflichtet alle Steuern und Abgaben und sämmtliche mit dem Besite desfelben verbundenen Laften aus Eigenem zu tragen.

11) Den Rauflustigen wird freigelassen ben Schähungsaft und ben landtäslichen Auszug des zu versteigernden Gutes in ter gerichtslichen Registratur einzusehen, oder hievon Abschriften zu erheben.

12) Diese Güter werden in Pausch und Bogen an den Meistbiethenden veräußert, daher wird tenselben für den etwaigen Abgang kein Regreß und keine Schadloshaltung zugesichert, und zwar nicht einmal bei einer nachzuweisenden Berletzung über die Hälfte.

Von diefer ausgeschriebenen Feilbieihung werden beide Streitende, wie auch sämmtliche auf diesen Gutern hypothezirten Gläubiger und zwar diejenigen, deren Wohnort bekannt ift, zu eigenen Händen,

als:

- a) Die k. k. Finanz. Prokuratur Namens bes h. Aerars, ber Lemberger Dominikaner, ber Pacykower Bastlianer rücssichtlich bes Meligionsfondes der gr. kath. Kirche zu Jezierzany, der röm. kath. Kirche zu Tlumacz und des Grundentlastungsfondes,
  b) Herr Stanislaus Malczewski in Czesniki, Rohatyner Bezirk,
- c) herr Julian Malczewski in Skwarzawa, Złoczower Bezirf,
  d) herr Heinrich Malczewski in Gniłowody, Podhaycer Bezirf,
  a) Fr. Befords Gulescowska oring Mossowska in Hannatische

e) Fr. Rafaela Golaszewska gebr. Maczewska in Honoratówka, Rohatyner Bezirf,

f) Fr. Viktoria Zakaszewska gebr. Malczewska in Staje, Uhnower

Bezirk, ;) Fr. Maria Schefer gebr. Gotkowska in Gliniany,

h) Herr Moritz Graf Dzieduszycki, f. f. Statthaltereirath in Lemberg,

i) Herr Marzel Zacharasiewicz in Antoniów, Jagielnicer Bezirk, enblich

k) die löbliche Grundentlaftunge-Fondebirefzion Namens des Grunds Entlaftungefondes;

bie dem Wohnorte nach unbefannten Gläubiger, ale:
1) die Rachlagmasse des Eugen Grafen Dzieduszycki,

2) die dem Leben und Wohnorte nach unbefannten, als: Theofila Galszowska gebr. Nowosielska, 3) Josefa Białoskórska gebr. Malczewska,

4) Quirin Niczabitowski, 5) Jacob Gotkowski,

6) Josef Graf Starzyński, 7) Mathias Graf Starzyński,

8) Anna Orzetti,

9) Michael Graf Woltowicz, 10) Peter Gustav zw. N. Krauth, 11) Stanislaus Piotrowski, und

12) Anna Grafin Dzieduszycka gebr. Glowacka, ferner

13) bie Nachlasmasse bes Josef Grafen Dzieduszycki und befe fen bem Namen, bem Leben und Wohnorte nach unbekannte Erben, 14) bie dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Anton Grf. Dzieduszycki, für den Fall bes Ablebens aber dessen Rachlasmasse,

und bessen bem Namen, Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben, 15) ber dem Erben und Wohnorte nach unbefannte Lorenz Grf. Dzieduszycki, für den Fall des Ablebens aber bessen Rachlasmasse

- und bessen dem Namen, Teben und Wohnorte nach unbefannte Erben, 16) der dem Leben und Wohnorte nach unbefannte Severin Grf. Dzieduszycki, für den Fall des Ablebens aber dessen Nachlaßmasse und dessen dem Namen, Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben
- 17) bie dem Leben und Wohnorte nach unbefannten, als: Do-

18) Ladislaus Maniecki, und 19) Andreas Sowicki, ferner

20) die dem Bornamen, Leben und Wohnorte nach unbefannte

Sowińska, Gemablin bes Andreas Sowiński,

21) bie auf den Salzgutern Kossów mit der Vorstadt Moskalówka und den Dörfern Wierzbowiec, Smolne, Czerynówka, Horod, Babin, Jaworów, Ryczka, Rachin, Słoboda, Pacyków, Lolin, Niagryn, Seneczów, Równia, Topolsko, Chalin und Chamczyn vor deren Infamerirung etwa intabulirten, dem Namen, Leben und Wohnorte nach unbekannten Gläubiger, endlich

22) alle biejenigen Glaubiger, bie nach bem 2. Oftober 1857 bas Sypothefarrecht auf ben Gutern Ulesza erlangt haben, fo wie alle biejenigen, benen ber über biefee Befuch gu erlaffente Befcheib aus mas immer für einem Grunte nicht rechtzeitig jugefiellt werben könnte, mittelft bes gegenwärtigen Gtiltes und bes in ber Person bes herrn Landes - Abvofaten Dr. Bardasch mit Cubfituirung bes herrn Landes : Advotaten Dr. Przybyłowski jur Bahrung ihrer Rechte und allen nachfolgenden Aften bestellten Exosto-Ruratore verständigt.

Nach dem Ratheschluße bes f. f. Kreisgerichtes.

Stanisławów, am 18. Juli 1860.

Rundmachung.

Mro. 37141. Bur Sicherstellung der Dechtofflieferung, d. i. Grzeugung, Zufuhr, Schlägelung und Schlichtung auf ber Dobromiler Berbindungsstraße im Przemysler Straffenbaubezirfe Przemysler Kreis: antheile fur die Beriode vom 1. Ceptember 1860 bie Ente August 1861 wird hiemit eine neuerliche Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforberniß besteht in 1170 Prismen im Fiskalpreise von

3349 fl. 75 fr. öft. 28.

Unternehmungeluftige werben hiemit eingelaten, ihre mit 1000 Babium belegten Offerten bei ber Przemysler Rreiebehorde langftene

bis jum 10. Ceptember I. S. ju überreichen.

Die fonstigen allgemeinen und speziellen namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 fungemachten Offertebedingniffe können bei der genannten Rreisbehorbe ober bem bortigen Straffen. baubezirke eingesehen merben.

Es tonnen auch Offerten auf eine Dieijahrige Lieferungsperiode, b. i. bom 1. Ceptember 1860 bis Ende Muguft 1863 bei ber gebach. ten Reisbehörde gleichzeitig, jedoch abgefondert überreicht werten, beren Bürdigung fich bie Statthalterei vorbehalt.

Nachträgliche Offerten fo wie jene bei ber Statthalterei unmit:

telbar eingereichten, bleiben unberüchfichtigt.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 23. August 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 37141. Dla zabezpieczenia liwerunku kamienia, t. j. wydobycia, dostawy, rozbicia i szutrowania na Dobromilskim gościńcu komunikacyjnym w Przemyskim powiecie budowli gościńców w części obwodu Przemyskiego na czas od 1. września 1860 po koniec sierpnia 1861 rozpisuje się niviejszem licytacyę za pomocą ofert.

Dostarczyć potrzeba 1170 pryzm w cenie fiskalnej 3349 zł.

75 c. w. a.

Cheacych licytować zaprasza się piniejszem, ażeby oferty swoje załączeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej po dzień 10. września r. b. c. k. władzy obwodowej w Przemyślu.

Inne warunki licytacyi tak ogólne jak specyalne, mianowicie ogłoszone rezperządzeniem tutejszego Namiestnictwa z 13. czerwca 1856 przejrzeć mozna u rzcczonej władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Moga być także podawane, ale osobno, oferty na trzyletni peryód liwerunku, t. j. od 1. września 1860 po koniec sierpnia 1863 do rzeczonej władzy obwodowej jednak ocenienie ich zastrzega so-

bie Namiestuictwo.

Opóźnione oferty tub ten podane bezpośredino do Namiestnictwa nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. sierpnia 1860.

Konkurs = Kundmachung.

Mro. 1905 - praes. Am f f. Oberghmnafium zu Agram fommt eine Lehrerfielle zu besethen, mit melder ber Webalt von 945 fl. mit bem Borrudungerechte in bie bobere Gehalteftufe von 1050 fl. on. 2B. und dem fustemmäßigen Anspruche auf die Dezennalzulagen verbunden ift.

Bur diese Lehrerftelle wird bie gesethlich vorgeschriebene Befahigung gur Gribeilung bes Unterrichtes in ber flaffifden Philologie, namentlich auch in ber griechischen Sprache, bann nebft ber beuischen Sprache, die Kenntniß der illtrischen ober wenigstens einer verwandten flavischen Sprache, im letterem Falle mit ber Berpflichtung, fic bie

illirifche Bortragesprache in furzefter Beit vollfommen eigen zu machen,

gefordert.

Die an bas f. f. Ministerium fur Rultus und Unterricht gerich. teten Bewerbungegefuche find mit ben gefehlichen Nachweisen über Al. ter, Religion, Stand, gurudgelegte Studien, tie erworbene Lehrbefabi. gung, ferner über bie allfällige bisherige Dienftleiftung , bann über die moralische und politische Saltung belegt, langstene bie 12. Ceptember 1. 3. bei bem gefertigten Statthalterei. Profitium entweber un. mittelbar, ober inwieferne die Bewerber bereits in einer öffentlichen Bedienstung fiehen, im Wege ihrer vorgefesten Behörden einzubringen.

Bom Prafibium ber f. f. froatifch = flavonifchen Statthalterei.

Agram, am 12. August 1860.

#### Ogłoszenie konkursu.

Nr. 1905. Przy c. k. wyższem gymnazyum w Zagrabiu jest do obsadzenia posada nauczyciela, z którą połączona jest płaca 945 zł. z prawem postapienia na wyższą płacę 1050 zł. i pobierania systemizowanych dodatków dziesięcioletnich.

Do otrzymania tej posady nauczycielskiej potrzebne jest przepisano prawnie uzdolnienie do wykładu filologii klasycznej, mianowicie także języka greckiego, nadto prócz języka niemieckiego,

także znajomość ilirskiego lub przynajmniej innego języka sławiańskiego, w ostatnim wypadku z tem wyraźnem zobowiązaniem, że kompetent w najkrótszym czasie nauczy się dokładnie wykładowego języka ilirskiego.

Prosby stylizowane do c. k. ministeryum wyznań i nauk muszą być zaopatrzone w legalne dokumenta co do wieku, religii, stanu, ukończonych nauk, uzyskanego uzdolnienia na nauczyciela, jako tez co do położonych już może zasług w tym zawodzie, a nakoniec

co do moralnego i politycznego zachowania, i potrzeba przesłać je najdalej po dzień 12. września r. b. do podpisanego prezydyum Namiestnictwa albo wprost, albo jeźli kompetent zostaje już w służbie publicznej, za pośrednictwem swojej przełożonej władzy.

Z prezydyum c. k. kroacko - sławońskiego Namiestnictwa. Zagrabie, dnia 12. sierpnia 1860.

Lizitazions-Anfundigung. (1)

Mro. 13212. Am 14. September 1860 werden bei bem f. f. Rameral . Wirthichafteamte in Spas mahrend ber gewöhnlichen Umtefunden öffentliche Ligitagionen und zwar :

a) zur Verpachtung bes Strzelbicer Meierhofes, zu welchem Wohnund Birthschaftegebaude mit Grundstücken in ber Gemeinde Strzelbice pr. 219 3och 4901/6 - Rif. und in ber Gemeinde Smolnica pr. 75 Joch 667 🗆 Rlf. gehören, auf neun Jahre b. i. vom 1. Movember 1860 bis Ende Oftober 1869; bann

b) jur Berpachtung der in Strelbice befindlichen zwei Mahlmublen auf Ein Jahr b. i. vom 1. November 1860 bis Ende Oftober

1861 abgehalten merben.

Der Ausrufspreis für den Meierhof beträgt 324 fl. oft. 2B., und für die zwei Mahlmutlen 269 fl. oft. 2B. Jeder Pachtluftige hat vor der Ligitazion tar 10% Badtum zu erlegen; bis zum 14. Ceptems ter 1860 9 Uhr Bormittage konnen beim Borfteher des f. Wirthschafteamtes in Spas auch schriftliche versiegelte Offerten, die mit Babium belegt fein muffen, überreicht merben.

Aleracialruckftandler, befannte Zahlungsunfähige, Minderjährige und Sene, welche gefetlich feine giltigen Bertrage ichließen tonnen,

find von ber Ligitagion ausgeschloffen.

Die naberen Pachtbedingniffe tonnen bei bem Rameral : Birthschafteamte in Spas eingesehen werten.

Sambor, am 23. August 1860.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 13212. Dnia 14. września 1860 odbędę się przy c. k. ekonomicznem urzędzie w Spasie w zwyczajnych urzędowych godzinach publiczne licytacye:

a) wedle wydzierzawienia na lat dziewięć, to jest od 1. listopada 1860 do ostatniego października 1869 folwarku w Strzelbiach razem z pomieszkalnemi i ekonomicznemi budynkami i gruntami znajdującemi się w gminie Strzelbice 219 morgów 4901/6 🗆 sążni, a w gminie Smelnica 75 morgów 667 🗌 sążni;

h) jako też licytacya na dwa młyny znajdujące się w Strzelbicach na rok jeden, to jest od 1. listopada 1860 do ostatniego paź-

dziernika 1861.

Czynsz jednoroczy za folwarek 324 zł. w. a., a za młyny

269 zł. w. a. ustanowiony jest.

Kazden mający chęć wydzierzawienia ma przed licytacyą 10% wadyum złożyć; do dnia 14. września 1860 9tej godzinie zrana mogą u przełożonego c. k. ekonomicznego urzędu w Spasie pisemne oferty z załączonem wadyum złożone być.

Do tej licytacyi przypuszczeni nie będą: eraryalni dlużniki, niezdolni płacy, małoletni i ci, którzy prawnie żadnych ważnych

kontraktów zawierać nie mogą.

Blizsza wiadomość punktów kondycyonalnych tego wydzierzawienia, może w c. k. ekonomicznym urzędzie w Spasie powzięta być. Sambor, daia 23. sierpnia 1860.

E d i f t.

Mro. 1471. Bom f. f. Begirfsamte ale Gericht in Obertyn wird befannt gegeben, daßdem Schloma Spinner, Propinazionepachter in Zywaczów, eine durch bas Obertyner f. f. Steueramt auf feinen Ramen am 19. Oftober 1859 Art. 6 - 1328 ausgestellte Depositen-Duittung über 7 fl. 85 fr. oft. W. in Berluft gerathen fei.

Ge wird baher Jebermann, in beffen Sanben fich bie gebadite Quittung befinden follte, aufgefordert, dieselbe binnen Ginem Sahre um fo ficherer bei bem Gerichte zu erlegen und feine etwaigen Aufprude vorzubringen , ale fonft dieselbe nach Berlauf diefer Frift für nichtig erflärt merben murben.

Dom f. f. Bezirfsamte ale Gericht.

Obertyn, am 30. Juni 1860.

Edykt.

Nr. 1471. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Obertynie oznajmia niniejszym, że Schloma Spinner, propinator w Żywaczowie, wniósł prośbę o amoryzacycię straconego kwitu, któren mu przez c. k. urząd podatkowy w Obertynie na złożony przez niego tamże depozyt podatkowy w kwocie 7 zł. 85 c. w. a. pod dniem 19. października 1859 art. 6-1328 wydanym był.

Wzywa się tedy każdego, u któregoby się powyższy kwit znajdować mógł, by go w przeciągu roku do tutejszego sądu tem powniej złożył, gdyż w przeciwnym razie po upływie tegoż terminu ten

kwit jako nieważny uznanymby być musiał.

C. k. urząd powiatowy jako sąd, Obertyn, dnia 30. czerwca 1860.